## berger Beitung

## Dziennik urzedowy

## zety Lwowskie.

27. Wárz 1865.

(616)

K 1.

enski aberetia davjih i sjuan

(2)

Edykt.

Nr. 2103. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pan Damazy Kunaszowski przeciw Franciszkowi Stotwińskiemu z życia i pobytu niewiadomemu, a w razie śmierci jego sukcesorom z imienia i pobytu niewiadomym o ekstabulacye prawa ewikcyi w stanie biernym dobr Tomaszowce dom. 475, p. 70. n. 2. on, intabulowanego daia 20. lutego 1865 do l. 2103 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzięń 30. czerwca 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanego, a w razie tegoż śmierci jego sukcesorów wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Szemelowskiego z substytucya pana adwokata Dra. Kohna nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejacych dla Galicyi ustaw sado-

wych przeprowadzony będzie.

Wzywa sie zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać beda musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 1. marca 1865.

Edykt. (2)

Nr. 2102. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pan Damazy Kunaszewski przeciw Franciszkowi Malinie z życia i pobytu niewiadomemu, a w razie śmierci jego spadkobiercom z imienia i pobytu równie niewiadomym o ckstabulacyę sumy 15000 złp. w stanie biernym części dóbr Tomaszowiec i Dabrowy dom. 475. p. 70. n. 3. on. i p. 100. n. 2. on. dnia 20. lutego 1865 do l. 2102 pozew wytoczył, w skutek którego do rozprawy termin na dzień 30. czerwca 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanego, a względnie tegoż spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Szemelowskiego z substytucya p. adwokata Dra. Kohna nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych prze-

prowadzony będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, a w razie śmierci tegoz sukcesorów, azeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili. w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, daia 1. marca 1865.

Nr. 2101. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Damazy Kunaszewski przeciw Eleonorze wdowie i Janowi i Karolowi Kocom synom s. pamięci Piotra Koc, tudzież Stanisławowi Brzeskiemu, wszystkim z życia i pobytu niewiadomym, a w razie śmierci ich spadkobiercom z imienia i pobytu równie niewiadomym o wyekstabulowanie sumy 6000 złp. z procentami, kosztami i nadciężarami z hypoteki części dóbr Tomaszowiec i Dąbrowy dnia 20. lutego 1865 do l. 2101 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 30go czerwca 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i zycia pozwanych wiadome nie jest, przeto c, k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Szemelowskiego z substytucyą adwokata Dra. Kohna nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Gali-

cyi ustaw sadowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępce sobie abrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli. Z rady c. k. sadu obwodowego.

(x -- 000)

Sambor, dnia 1. marca 1865.

(621)

Nr. 55. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Boryni, wzywają się wszyscy. którzy jako wierzyciele do spadku na dniu 10. listopada 1864 z pozostawieniem ustnego testamentu w Tureczkach niższych zmartego Kaweckiego Wincentego, dzierzawcy kameralnego sołtystwa Tureczek niżnych i wyżnych, żądania rościć mają, w celu zameldowania udowodnienia swoich pretensyi dnia 9. maja 1865 zgłosić się i w tym samym czasie swoje roszczenia pisemnie wnieść, w przeciwnym razie do masy, gdyby takowa przez wypłacenie zameldowanych żądań wyczerpaną hyła, swoje pretensye utraciłyby, jak dalece tym prawo fantowania przysługiwałoby.

Borynia, dnia 15. stycznia 1865.

(622) E t.

Dr. 965. Bon dem f. f. Begirksamte als Gerichte in Zaleszczyki wird hiemit bekannt gegeben, daß über Ansuchen des f. f. Landesgerichtes in Czernowitz vom 27. Februar 1864 3. 1569 gur Hereinbringung der durch Peter Padalewski gegen Franz Grzymato-wicz erstegten Wechselsumme von 525 fl. sammt 6% Zinsen vom 19. Mai 1838, der Gerichtskosten mit 4 fl. 23 fr. und der Exefuzionetoften mit 3 fl. 44 fr. öfterr. Bahr., Die öffentliche zwangeweise Bersteigerung ber in Zaleszczyki unter ber CNr. 336 liegenden, bem Franz Grzymatowicz gehörigen Realität in drei Terminen, nämlich am 10. Mai, 14. Juni und 17. Juli 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden mird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätungswerth von 1212 fl. 20 fr. oft. 2B. angenommen und wird biefe Realität in den erften zwei Feilbiethungsterminen nicht unter dem Schägungswerthe hintangegeben.

2. Jeber Rauflustige ift verbunden den loten Theil des Raufpreises, bas ist ben Betrag von 121 fl. im Baaren oder in den nach dem Tageskurfe zu berechnenden Staatspapieren als Angeld zu Sanden der Lizitazionefommiffion zu erlegen, welches dem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den Mitligitanten bingegen nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3. Der Ersteher hat das erlegte 10% tige Angeld binnen 14 Tagen nach Erhalt des die Lizitazion bestätigenden Bescheides bis zur Balfte bes Raufpreises zu erganzen, worauf ihm der phosische Befit der erstandenen Realität übergeben werden wird.

4. Die andere Salfte bes Raufpreifes bat der Raufer binnen 3 Monaten vom Tage des ihm zugestellten, den Ligitagionsaft beftati= genden Befcheides zu Berichtshanden zu erlegen, worauf demfelben bas Gigenthumerecht der erstandenen Realität ausgefertigt werden wird.

5. Sollte der Käufer einer der obigen Bedingungen nicht nachkommen, so wird diese Realität ohne neuerliche Schähung in einem einzigen Termine auch unter dem Schahungswerthe auf Gefahr und Koften bes Erstehers veräußert, und das erlegte Angeld selbst dann für verfallen erklärt, wenn bei der Ligitazion ein Mebrerlös erzielt werden sollte.

6. Bom Erstehungstage übernimmt der Käufer alle landesfürftlichen Steuern, Laften und Gemeindeabgaben, fo mie auch derfelbe verpflichtet fein wird, alle Gebuhren megen Uebertragung bes Gigenthumes, so wie auch ber Stempel zum Lizitazioneprotokolle zu tragen.

7. Diefe Realitat, melde auf den Ramem bes Franz Grzymatowicz nicht intabulirt ift, wird in brei Terminen, und zwar bei ben erften zwei über ober um ben Schahungswertt, bei bem britten auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden.

8. Sollte diese Realität auch bei dem dritten Termine nicht veraußert werden, fo wird jur Feststellung ber erleichternden Feilbiethungsbedingniffe die Tagfahrt auf den 17ten Juli 1865 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt.

9. Der Schätzungsaft, Grundbuchsauszug fonnen in ber h. g. Registratur, bagegen die Große ber Steuer bei bem hierortigen f. f. Steueramte eingesehen werden.

Bon diefer Feilbiethung werden beibe Theile, bann biefenigen Gläubiger, welche nachträglich an bie Bewähr fommen follten, ju Ganben des ihnen hiemit gu biefer Feilbiethung, wie auch ju ten nachfolgenden gerichtlichen Berhandlungsakten in der Person des Landesad= votaten grn. Dr. Brodacki bestellten Ruratore und mittelft diefes Ediftes mit bem Beifate verftandigt, daß es ihnen freiftehe, fich einen anderen Bertreter ju mahlen und hiergerichts anzuzeigen.

Zaleszczyki, am 15. Oftober 1864.

Lizitazions - Ankundigung. (628)

Dr. 2322. Bur Berpachtung ber Temporalien ber Kolomyjaer rom. fath. Pfarre auf bas Intercallarjahr vom 24. Marg 1865 bis bahin 1866 wird in ber Rreiebehörbefanglei gu Kołomyja am 4. April 1865 eine Lizitazion sowohl mundlich als auch mittelft Offerte Bormittage 10 Uhr abgehalten werden, weghalb bie Bachtluftigen gehals ten find, bie geborig ausgefertigten , mit bem 10% Babium belegten Offerte an tem ber Ligitagion vorangehenden Tage verfiegelt ju überreichen und am Berhandlungstage ju ericheinen.

Der Ertrag des Temporalieneinfommens beträgt 1420 fl. 23 fr.

oft. 2B., wovon bas 10% Babium zu erlegen ift.

Die ju verpachtenben Gegenstände find: a) 97 Joch 1463 | Rlafter Mder, b) 195 " **1196** Wiesen,

hutweide, auf welcher die Ge: c) 444 459 meinbe bas Beiberecht gemeinfam mit ber Gutsherrichaft ausubt.

d) Die Benützung von 8 Joch 984 | Rlafter Bald, wovon ber Bachter 20 n. oft. Klafter fur ben Kotomyjaer lat. Bfarrer auf eigene Roften abzuftoden und bemfelben nach Kotomyja beiguftellen bat. e) Die Propinazionegerechtfame mit 4 Birthehaufern.

f) Gine fechsgängige Dablmuble mit einem abgefonberten Bobn-

gebaude für ben Mühlner.

g) Gine Wohnung für ben Bachter, bestehend aus 5 Bimmern und Rebenubifagionen fammt Wirthfchaftegebauben, worunter eine Scheuer mit einer Dreschmaschine fich befindet.

Bon bem Bachtobjefte und ben Rugungen hat ber Bachter bie Merarialfteuer und Bufchlage ohne Schadloshaltung gu befreiten.

Die naberen Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber Ligitagione. tommiffion eingeholt werben.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Kołomyja, am 21. März 1865.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2322. W celu wydzierzawienia dochodów rz. kat. probostwa Kołomyjskiego na rok interkalarny od 24. marca 1865 do tegoż dnia 1866 odbędzie się w urzędzie obwodowym w Kołomyi 4. kwietnia 1865 o godzinie 10. rano licytacya tak ustnie jako też przez pisemne oferty.

Wzywa się tedy chęć wydzierzawienia mających, pisemne oferty z załączeniem przepisanego 10procentowego wadyum, opieczętowane, na dniu licytacye poprzedzającym do urzędu wnieść, i

w dniu oznaczonym do licytacyi stanać.

Wysokość dochodu temporaliów wydzierzawić się mających wynosi 1420 zł. 23 kr. w. a., podług której sumy 10procentowe wadyum stosować się ma.

Wydzierzawia się:

a) 97 morgów 1463 sażni kwadr. roli ornej, 1196 sianozecia,

b) 195 pastwiska, na którem gminie c) 444 459

wspólnie prawo paszenia przysłuża.

d) Uzytek z 8 morgów 984 kwadr, sazni lasu. z których dzierzawca rocznie 20 sążni n. a. drzewa opałowego dla Kołomyjskiego łac, proboszcza własnym kosztem wyrabać i do Kolomyi odstawie obowiazanym będzie.

e) Prawo propinacyi i użytek czterech karczem.

f) Młyn o sześciu kamieniach z osobnym domem mieszkalnym dla mielnika.

g) Dóm mieszkalny, składający się z pięciu pokoi, kuchni i t. d., tudzież budynki gospodarskie i stodoła z maszyną do młó-

Od wydzierzawionych objektów, użytków i dochodów obowiazany dzierzawca wszelkie podatki monarchiczne wraz z przypadającymi dodatkami bez regresu opłacać.

Warunki licytacyjne moga być przejrzane w urzędzie obwo-

Od c. k. władzy obwodowej.

Kolomyja, dnia 21, marca 1865.

Ronfurs.

Dr. 676. Bur Befegung ber beim Brodyer Stadtgemeindeamte in Grledigung gefommenen Gemeindeamteschreibereftelle mit dem fabr. lichen Behalte von 315 ft. oft. Bahr. wird biemit ber Ronfurs bis Ende April 1865 ausgeschrieben.

Bemerber um biefen Poften haben ihre gehörig belegten Gefuche bei bem Gemeindeamte in der festgefehten Konfurefrist zu überreichen.

Bom Gemeinbeamte ber freien Sandelsfiadt.

Brody, am 16. Mars 1865.

Edykt.

Nr. 11236. C. k. sad obwodowy Samborski stosownie do zadania Leokadyi z Rubczyńskich Ritterowej wzywa wszystkich tych, którzy jako wierzyciele roszczą sobie pretensye do spadku Eleonory z Bohdanów Rubczyńskiej, w Uhercach wieniawskich na duiu 30. sierpnia 1864 zmarłej właścicielki dóbr Bilitkówki i Leżanówki w obwodzie Tarnopolskim położonych, żeby się stawili w tym sądzie dla okazania i udowodnienia praw swoich na dniu 26go maja 1865 o godzinie 10tej zrana, lub w tymże przeciągu czasu podanie swoje na pismie wnieśli, w przeciwnym bowiem razie nie mieliby żadnego dalszego prawa do spadku, gdyby tenże przez zapłacenie okazanych wierzytelności wyczerpniętym został, wyjąwszy o ile im służy prawo zastawu. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 25. lutego 1865.

#### Angeige - Dlatt.

#### Doniesienia prywatne.

# KASSA-SCHEN

### der Kiliale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Rredit = Unftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in ben Raffaftunden von 9 bis 121/2 Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzineliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Ramen oder Orbre lauten, sowohl in Lemberg ale auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlosbar find, und ausgegeben werben in Abichnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binjen - Bergutung beträgt für Scheine bei Sicht gahlbar . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bergent

Raffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werben ju allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Bablung genommen, jeboch erft zwei Tage nach bafelbft geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unftalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Daberes ift an ber Raffa ber Anftalt ju erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

Ge wird hiemit befannt gegeben, bag am 16. Dezember v. 3. Radfiehenbes gestohlen murbe, und zwar:

Gine goldene Damenuhr fammt Goldfette und Broche.

Das Email auf ber Rudfeite der Uhr ftellt ben Generalen Poniatowski ju Pferde vor, wie felber eben im Begriffe ift, bie Gliter

ju paffiren. - Die Uhrkette bagegen ift ziemlich lang und mit einer ebenfalls goldenen Broche verfeben.

Es wird ersucht, bezügliche Wahrnehmungen bem Eigenthumer bes Hotel George Nr. 4 & 51/4 in Lemberg gutigst mitzutheilen.

Sambor, July I. marca 1806.